# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 14. Februar 1821.

# Angekommene Fremde vom 8. Februar 1821.

Fr. Gutsbesitzerin v. Vialoblocka aus Krzesliß, Hr. Gutsbesitzer v. Zaskrzewski aus Wrzesnica, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter v. Lagiewski aus Staregostin, t. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Uninski aus Samostrzel, Hr. Graf v. Rydzynski aus Niezuchowo, I. in Nro. 1 St.Martin; Hr. Pachter v. Koszutöki aus Murzynowa Koscielne, I. in Nro. 33 Walischei.

Den 9. Februar.

Hr. Pachter v. Sczawinski aus Moscisko, Hr. Oberforster Busse aus Mezchsin, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Kausmann. Masswitz aus Berlin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

Den ir. Februar.

Helder v. Wilezinski aus Maniedo, Hr. Gutsbesitzer v. Wilezinski aus Krzyzanowo, I. in Kro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Wierzchles wöhl aus Marszewo, Hr. Gutsbesitzer v. Puchalski aus Marszewo, Hr. Gutsbesitzer v. Szoldröki aus Popowo, I. in Kro. 244 Breslauerstraße; Hr. Kammerherr v. Koscielski aus Berlin, Hr. Kammerherr v. Szoldröki aus Popowo, I. in Kro. 1 St. Martin; Hr. Major v. Uttenborn und Hr. Pr. Lieutenant Hoffmann im 18. Landwehrregiment aus Wohlau, I. in Kro. 99 Wilde; Hr. Pächter v. Stanislas wöfi aus Kniszn, I. in Kro. 392 Gerberstraße; Hr. Hegemeister Dombrowilcki aus Keierlug, I. in Kr. 3 St. Adalbert; Fran Gutsbesitzerin v. Wilczynośła aus Breslau, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swięcicki aus Glug

pon, He. Sekretair Akalinski aus Kosten, Hr Kaufmann Becker aus Frankfurth a. d. D., Hr. Burgermeister, Mekowski aus Rions, i. in Nro. 99 Wilde; Fr. v. Chubronowska aus Gorn, I. in Nro. 392 Gerberstraße.

Abgegangen.

Herbeit nach Brwenski nach Boborowko, Hr. v. Drwenski nach Sokolnik, Hr. v. Inklinski nach Grzemiesław, Hr. v. Binkowski nach Morasko, Hr. Oberantmanne Blank nach Birubaum, Hr. Kubale nach Kotno, Hr. Graf v. Awilecki nach Kobylenik, Hr. Graf v. Grabowski nach Welna, Hr. v. Lipski nach Czerniejewo, Fran B. Bialoblocka nach Arzeslih, Fr. v. Chlapowska nach Lopuchowo, Hr. v. Lagice wski nach Bromberg, Hr. v. Raszwski nach Koszuk, Hr. v. Korytowski nach Rusnowo, Hr. v. Ibijewski nach Helino, Hr. v. Breza nach Swiontkowo, Hr. v. Sapinski nach Mazewo, Hr. Joseph v. Miedrzynski nach Kuklewo.

Befanntmachung

In Gemäßheit der Berfügung des Kdnigl. Finanz-Ministerit vom geen Novbr. v. J. soll die in dem Dorse Kadom, Domainen-Amts Polajewo, unter Nr. 5. belegene Halbbauerstelle, zu welcher außer der Hof und Baustelle im Dorse an Garten und Aeckern, Wiesen und Huthung . 75 M. 73 — und an Dresch- und Unland . 27 — 156 —

in Summa 103 M. 92 M.

Magbeburg. gehoren, im Wege ber offentlichen Licitation meiftbietend vererbpachtet werden.

Der Erbpachts-Canon ist auf 37 Rthlr. 2 ggr. 2 b'. jahrlich festgestellt, und außer dem Canon wird ein Erbstandsgeld, mit welchem in der Licitation zu

bieten angefangen wird, entrichtet.

Wir haben hiezu einen Licitations-Termin auf ben t2. Marg 1821 Bormittags um 9 Uhr, in dem Amtshause zu Polaiewo vor dem Generalpachter Herrn Sanger anderaumt, zu deffen Einhaltung alle Erwerbslustige hierdurch einzeladen werden.

Die Licitations-Bedingungen konnen in ber Amte-Registratur gu Polajewo

eingesehen werden.

Pofen ben 30, Januar 1821.

Roniglich = Preufifche Regierung - II.

Befanntmachung.

Der bewegliche Nachlaß bes Conrab Gabler , bestehend in Sattler = Berfzeug, Sattier-Urbeit, Sausrath, Betten, Rleis ber, Baiche u. f. w. wird ben 21 fen Februar 1821 Vormittage um 9 Uhr in dem Saufe Mro. 408 auf ber Gerber= ftrafe burch ben Referendarins Werner dffentlich meifibietend gegen baare Begah= lung in Courant verfauft werben, wohn wir Rauflustige einladen.

Pofen den 29. Januar 1821. Konigl. Preußisches Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Pozostałość ruchoma po Konradzie Gablerze, z narzędzia siodlarskiego, roboty srodlarskiey, mobiliów, pościeli, sukien, bielizny, składaiąca się, w dniu 21. Lutego 1821. zrana o godzinie 9. przed Referendariuszem Werner w domu pod liczbą 408 przy ulicy Garbarskiev publicznie więcey daiacemu przedana będzie, i na termin ten ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 29. Stycznia 1821.

Enctal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffen von den 3 Bataillonen und von der Gar= nison-Kompagnie bes Konigl. Preuß. 19. Infanterie-Regiments (4ten Beffpreuß.) welche aus dem Jahre 1820 etwa Unspruche an die gedachten Raffen zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in bem auf ben aten Juny b. 3. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem hierzu Depu= tirten Landgerichte=Rath Brudner ange= fetten Liquidationetermine im Partheien= Bimmer unfers Gerichts entweder per= bulich oder burch zuläffige Bevollmad)= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche angumelben und mit ben nothigen Beweismit= teln gu unterftugen, im Falle ihres Uusbleibens aber zu gewartigen, baß fie mit ihren Unspruchen an die gebachten Raffen pracludirt und blos an die Person desjes nigen, mit bem fie kontrahirt haben, wer= ben berwiesen werben.

Pofen ben 8. Januar' 18 1. Konigl. Preußisches Landgericht.

# Cytacya Edyktalna.

Wierzycieli niewiadomych Kass 3. Batalionów i Kompanii Garnizonu Król. Pruskigo 19. Pułku piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1820. pretensye mieć sądzą, ninieyszem wzywamy, aby sie na terminie dnia 2go Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Brückner, do likwidacyi wyznaczonym, w izbie instrukcyjney Sądu naszego osobiście lub przez Plenipotentów upoważnionych stawili, pretensye swe podali, i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali wskazani zostana.

Poznań d. 8. Stycznia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

- Es foll ein abgepfandeter großer fupferner Reffel, ungefahr 90 Athl Cour. am Werth in Termino den 12. April d. J. im hiefigen Landgerichte = Gebaube dffentlich an den Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden.

Bahlungsfähige Raufliebhaber werden

hiezu eingeladen.

Bromberg ben 21. Januar 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Chiftal = Citation.

Die verebelichte Glifabeth Milas ge= borne Sartfiel zu Roftenbowo bei Erin hat gegen ihren Chemann ben Schmidt Johann Milas, welcher fich im Sabre 1812 von ihr begeben, wegen boslicher Berlaffung auf Trennung ber Che und Berurtheilung in die Chescheidungeffrafe geklagt. Den Schmidt Johann Milas laden wir baher hierdurch vor, fich in dem auf den 26 ften May 1821, bor bem herrn Landgerichterath Dannenberg Bor= mittage g Uhr angesetten Termin in un= ferm Geschäfts-Lofal personlich oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmachtig= ten einzufinden und fich über feine Ent= fernung auf den Antrag ber Rlagerin auszulaffen. Wenn er fich nicht geftellt, wird er in Contumaciam ber bostichen Berlaffung geständig geachtet, und es wird nach den Antragen ber Rlagerin er= fannt werden.

Bromberg ben 28. December 1820.

Obwiesczenie.

W lokalu tuteyszego Sadu Ziemiańskiego, ma bydž na terminie dnia 12. Kwietnia r. b. zaięty wielki kocioł miedziany około 90 talarow w kurancie wartuiacy, naywięcey daiącemu za gotowa zapłatą publicznie sprzedany, którym końcem ochotnicy kupna ninieyszem się wzywaią.

Bydgoscz d. 21. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Elżbieta z Hartfilów zameżna Milas w Rostębowie pod Kcynia mieszkająca, podała naprzeciw małżonkowi swemu kowalowi Janowi Milas. ktory się w roku 1812 od niey oddalił z powodu złośliwego opusczenia skargę, żądaiąc rozwiązania malżeństwa i skazania go na karę rozwodowa.

Zapozywamy przeto ninievszem tegoż Jana Milas kowala, aby się w terminie na dzień 26. Maia 1821 przed Wnym Dannenbergiem Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego zrana o godzinie gtey w naszym lokalu sądo. wym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział, w razie niestawiennictwa, złośliwe opusczenie za przyznane uważanem będzie i stósownie do wniosków Powódki wyrok wydanym zostanie.

Bydgoscz d. 28. Grudnia 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-PruskiSad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Es foll bas hier auf ber Pofener Vor= ftadt unter Dro. 219 belegene, der Stell= macher = Wittme John gehorige, in Fach= werk gebaute Bohuhaus, nebst Stallung, Garten und hofraum, wovon die gericht: liche Tare 1381 Athl. 12 gGr. beträgt, wegen ruckständiger Abgaben und Feuer= Raffengelber un ben Meiftbietenden in bem auf ben 2 ten Mai 1821 Bor= mittage um 8 Uhr vor bem herrn Land= gerichtsrath Meyer in unferm Partheien= gimmer anftehenden Termine verkauft werben, zu welchem wir alle biejenigen, welche kaufen wollen und zahlunge= und befitfahig find, zur Abgabe ihres Gebots mit dem Bemerken vorladen, daß bem Meiftbietenden, jedoch mit Bewilligung ber Glaubiger, bas Grundftud jugefchla= gen werden foll.

Die Kaufbedingungen follen im Termine bekannt gemacht, und die Taxe kann in unserer Registratur nachgesehen

werben.

Meferig ben 28, Decemb. 1820, Ronigl. Preußische Landgericht.

Subhaftatione Patent.

Es soll das zum Nachlasse des verstorbenen Apothekers Johann Samuel Schlüter gehörige, zu Bentschen im Großherzogthum Posen im Meseriger Kreise unter der Nro. 113 gelegene, von Holz und Lehmwerk gedaute Haus, auf welchem die Apothekergerechtigkeit ruhet, nebst Hofraum, Stallung und einem Flecke Garten, dessen Werth gerichtlich auf 800 Ktl. Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Międzyrzeczu na przedmieściu Poznańskiem pod Numerem 219. sytuowany, owdowiałey kołodzice Jolin należący i w mur pruski wystawiony, którego taka sądowa wraz z staynią, ogrodem i podworzem 1381 Talarów 12 dgr. wynosi, będzie z przyczyny zaległych podatków i składek ogniowych, w terminie na dzień

2. Maia 1821.
o godzinie 8. zrana w izbie naszey postuchań przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Meyerem wyznaczonym, naywięcey daiącemu sprzedanym, na który wszystkich cheć kupna maiących i posiadania zdolnych, do podania swych licytów ninieyszem z temoznaymieniem wzywany: iż dom wzmiankowany naywięcey daiącemu iednakowoż za poprzedniczem zezwoleniem Wierzycieli, przybitym bedzie.

Warunki przedaży będą w terminie ogłoszone, Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź

może

Międzyrzecz d. 28. Grudnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Patent Subhastacying.

Dom do pozostałości zmarłego Aptekarza Jana Samuela Schlüter należący, w Zbąszyniu w Wielkiem Kięstwie Poznańskiem, Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 113 sytuowany, w wiązankę i lepionkę wystawiony, na ktorym wolność trzymania apteki polega, i którego wartość wraz z podworzem, staynią i ogródkiem na 800 Talarów sądownie ermittelt ist, Schuldenhalber, auf den Antrag der Gläubiger, an den Meistbieztenden in dem auf den 30sten April 1821. Bormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerichterath Fleischer in Bentschen anstehenden Termine verfauft werzden, wozu wir Besitzfähige und Kauslusstige mit dem Bemerken einladen, daß auf nachher eingehende Gedote keine Rückssicht mehr genommen werden wird. Der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung der Gläubiger. Die Tape und Kausbedingungen können täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferity ben 4. Januar 1821. Ronigl, Preng, Landgericht.

sądownie ocenioną została, będzie z przyczyny długów na wniosek Wierzycieli w terminie

na dzień 30. Kwietnia r. b. w Zbąszyniu przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fleischerem wyżnaczonym, naywięcey dziącemu sprzedanym. Na który ochotę kupna mażiących i posiadania zdolnych wzywamyninieyszem, ztem oznaymieniem; iż na zaszłe późniey licyta żaden wzgląd mianym nie będzie. Przybicie nastąpi za zezwoleniem Wierzycieli.

Warunki przedaży i taxa mogą bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 4. Stycznia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Muf ben Antrag bes Ronigl. Maiors und Commandeurs bes 34ften Landwehr= Bataillons, erften combinirten Referve= Randwehr (zten Pofenschen) Regimente, herrn von Krenski, werden alle diejeni= gen, welche an die Raffe bes gebachten Bataillond für geleiftete Lieferungen ober auf fonft eine Art aus bem Etats = Sahr 1820 Unfprüche haben, hierdurch vorge= laden, fich in bem auf ben iten Juny 1821. Bormittage um g Uhr vor bem herrn Landgerichtsrath Meher aufteben= ben Termine in unferm Partheienzimmer perfonlich oder burch Bevollmächtigte gu geftellen, bie Forderung anzugeben und an bescheinigen; widrigenfalls fie mit ih:

### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Krenskiego dowodzącego 34. batalionem, pierwszym połączonym odwodowem (2gim Poznańskim) Pułkiem obrony kraiowey, wzywamy wszystkich tych, którzy do Kassy wzmiankowanego batalionu, za dostawiane liwerunki lub z innego iakowego źródła za rok etatowy 1820. pretensyę maią, aby się w terminie dnia

1go Czerwca 1821,
o godzinie gtey zrana w izbie naszey
posłuchań, przed Konsyliarzem Sądu
Ziemiańskiego Meyerem wyznaczonym, osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, pretensye swoie
podali i udowodnili, gdyż w razie
przeciwnym z pretensyami do rze-

ren Ansprücken an bie erwähnte Kasse pråclubirt und nur an biejenigen warden verwiesen werden, mit denen sie kontrahirt haben.

Meferig ben 28. December 1820. Ronigl. Preug. Landgericht.

czoney kassy mianemi, prekludowani, i tylko do tych z któremi kontraktowali, odesłani będą.

Międzyrzccz d. 28. Grudnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański.

Subhaftatione = Patent.

Der bem abwesenden Riemermeifter Carl Muller gehörige, in Wollstein unter, Dro. 97. auf ber Ronigeftrafe gelegene wuffe Bauplat, welchem noch eine Gum= me von 68 Rthl. 8 gGr. aus der Feuer= Raffe gufteht, nebit einem bagu geborigen Grabegarten, fo nach ber gerichtlichen Taxe auf 60 Athl. 18 gGr. abgeschätzt morden, foll Schuldenhalber im Bege eis ner nothwendigen Subhaftation dffentlich pettauft werben. Alle biejenigen, weis che biefen Bauplat zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig find, werden hierdurch porgeladen, in dem zu Wollstein auf ben 5ten April b. J. Bormittage um 10 Uhr in bem bafigen Friedensgerichts = Lo= fale anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch gefetlich gulaffige De= vollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat ber Meiftbietende ben Buschlag zu gewärtigen. Die Tare und Raufbedingungen fonnen in der Regiftra= tur bes Ronigl. Friedens = Gerichts ju Wollstein nachgesehen werben.

Meserit den 8. Januar 1821. Konigl, Preuß, Landgericht. Ogłoszenie Subhastacyi.

Plac pusty nieprzytomnemu rymarzowi Karolowi Müller należący w Wolsztvnie na ulicy Królewskier podliczbą 97 sytuowany, do którego z Kassy ogniowey 68 Tal. 8 dgr. należa. wraz znależącym do niego ogrodem. który podług sądowney taxy na Tal. 60 dgr. 18 iest oceniony, ma bydź z przyczyny długów w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedanym. Wzywaią się więc ninieyszém wszyscy, ktorzy plac ten kupić chca i w stanie go są zapłacenia, aby sie w terminie dnia 5. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 1 otey w Wolsztynie na Sądzie Pokoiu wyznaczonym osobiście, lub przez należycie wylegitymowanych Pełnomo. cników stawili, podania swe czynili i naywięcey daiący przybicia pewnym bydź może. Taxa i warunki przedaży każdego czasu w Registraturze Sądu Pokoiu w Wolsztynie przeyrzane bydž moga.

Międzyrzecz d. 8. Styczn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Land= Gericht wird mit Bezug auf bas Gubha= ftatione-Patent vom 4. Ceptember v. %. hierdurch bekannt gemacht, daß auf ben gemeinschaftlichen Untrag ber Boguslaw bon Unruhschen Erben ber peremtorische Bietunge=Termin jum freiwilligen Ber= fauf bes im Birnbaumer Kreife gelege= nen auf 99,643 Rthl. 22 gGr. gericht= lich gewürdigten Rittergute Rozbitef und ber bagu gehörigen Vorwerfe Mechnacz, Beidchen und Urbanowfe, fo wie der For= ften, am 25ften May b. 3. abgehal= ten werden wird und baber ber auf ben 20ften July b. J. angefette Termin aufgehoben ift.

Kauflustige, Besitz und Jahlungssähige werden hiermit vorgeladen, sich am
25sten Man d. J. auf dem hiesigen Lands Gerichte bei dem Deputirten herrn Lands gerichtsrath Fiebrand zu melden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbiestende nach erfolgter Genehmigung der Erben und des vormundschaftlichen Gestichts den Juschlag zu gewärtigen. Die Lare und Kausbedingungen können zu jeder Zeit in unserer Registratur nachgestehen werden.

Meferig ben 15. Januar 1821. Konigl, Preug, Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Podpisany Królewsko Pruski Sąd Ziemiański przy odwołaniu się do ogłoszenia subhastacyi z d. 4. Września r. z. czyni ninieyszém wiadomo, iż na wniosek Sukcessorów Bogusława Unruga, termin peremptoryczny do dobrowolney przedaży dóbr Rozbirka, i do nich należących folwarków, Mechnacz, Heidchen i Urbanowka z Hollendrami, borami i lasami, sądownie na 99,643. Tal. 22. dgr. ocenionych, na dzień 25. Maia r. b. wyznaczonym, i termin na dzień 20. Lipca r. b., zniesionym został.

Zapozywamy więc ninieyszém ochotę kupna maiących, i do posiadania tychże dóbr zdolnych, aby na zwyż oźnaczonym terminie dnia 25. Maia r. b. stanęli, i podania swe czynili, poczem naywięcey daiący, za zezwoleniem spadkobrańców i Nadopiekóńczego Sądu przybicia pewnym bydź może.

Taxa i warunki przedaży w Registraturze naszey, każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 15. Siycznia 1811. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mr. 13. des Posener Intelligenz-Blatts.

UWIADOMIENIE.

Stósownie do przepisów prawnych, podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości: iż pomiędzy Karolem Frederykiem Hünke tuteyszym Konsyliarzem sprawiedliwości, a zaręczoną iego oblubienicą Klarą Cecylią Brescius, maiąca mieysce w Prowincyi tuteyszéy wspólność maiątku i dorobku, na przyszłość w skutek zawartey sądownie dnia 10. Grudnia z z ugody, wyłączoną została:

Międzyrzecz dnia 8. Stycznia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Evictal=Citation

Der Mullergefelle Johann Ritter aus Briefen bei Czarnifan ift im Jahre 1808: jum polnischen Militair ausgehoben morben und hat feit ber Beit von feinem Le= ben und Anfenthalte feine Rachricht von: fich gegeben. Die Chefran beffelben Eva Rosina geborne Mahlke hat bemnach auf feine Tobeberklarung angetragen und es wird baher berfelbe ober bie von ihm etwa suruckgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer hierdurch vorgeladen, fich im Termine ben Taten Juli 1821. Bormittage 10 Uhr vor dem herrn Land= gerichts-Uffeffor Lowe entweder perfonlich ober burch einen legitimirten Bevollmach= tigten zu gestellen, midrigenfalls berselbe für toot ertlart und fein Bermogen ben fich legitimirten Erben ausgeantwortet werden wird.

Schneibemubl ben 21. Airguft 1820. Roniglich Preus. Landgericht.

Zapozew Edyktalny,

Młynarczyk Jan Ritter z Brzeznapod Czarnkowem zostawszy w roku 1808 do woyska Polskiego wziętym, żadney od czasu tego o pobyciu i życiu swym niedał wiadomości. Zona iego Ewa Rozyna z domu Mahlke uczyniła zatym wniosek, aby za nieży iacego był uznany. Wzywamy więc ninieyszem Jana Ritter, lub pozostałych nieznaiomych iego Sukcessorów i Spadkobierców, aby w terminie dnia 12. Lipca 1621. przed poludniem o godzinie 10. przed Asses. sorem Sadu naszego Wm. Loewe osobiście, lub przez Pełnomocnika legitymowanego stawili się, gdyż w razie przeciwnym, tenże za nieżyjącego uznanym i maiatek iego legitymowanym Sukcessorom wydany zostanie.

w Pile d. 21. Sierpāia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Borlabung.

Der Unterpffizier Johann Eisbrenner von dem ehemaligen Königlich Preußissich, dem Infanteries Regimente Prinz Heinstieh, der als Beurlaubter 1805 aus Saktorewo einberusen wurde, aus dem Feldzuge 1807 zu seiner Shefrau nach Bialosliwe zurückkehrte, sie jedoch nach 4 Wochen wieder verließ, um bei dem von Schillschen Korps einzutreten, seit dem aber von seinem Leben und Ausentshalt keine Nachricht gegeben hat, wird auf den Antrag seiner Chefrau Anne Friesderife gebornen Makborf zitirt, sich in Termino

den 21. Julins 1821. Bormittags um 8 Uhr vor unfer in Deputirten, herrn Landgerichts-Rath Rruger, personlich zu gestellen und die Grunbe seiner bisherigen Abwesenheit anzuzeigen.

Sollte berselbe ober bessen zurückgelasesene unbekannte Erben diesen Termin weber personlich noch durch einen Bestollmächtigten wahrnehmen, so hat der Ausgebliebene zu gewärtigen, daß er auf ben Antrag seiner Ehefrauen für tobt erstärt, dieselbe zu einer anderweiten Beisrath verstattet, und über sein zurückgelassenes Vermögen die Intestat=Sukzession eröffnet werden wird.

Schneidemuhl ben 14. August 1820. Ronigl, Preufifche & Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Prodofficera byłego Królewskiego-Pruskiego Regimentu Xiążęcia Henryka Jana Eishrenner, który zostawszy w roko 1805 z urlepu z Jaktorowa powołany, w roku 1807. z woyny do żeny swey do Białośliwia powrócił, tę jednakowo w przeciągu 4. tygodni celem wstąpienia do korpusu Schilka opuścił, od czasu tego o życiu i pobycie swym żadney nie dał wiadomości, zapozywamy ninieyszem na wniosek żony iego Anny Fryderyki z domu Matzdorf, aby się w terminie

dnia 21. Lipca 1821, przed Delegowanym naszym Wm. Kruger, Sędzią Sądu Ziemiańskiego o godzinie 8. zrana osobiście stawił, i powody dotychczasowey nieprzytomności swey wymienił.

W przypadku, gdyby pozwany lub pozostali niewiadomi iego Sukcessorowie na terminie tym osobiście lub przez Pełnomocnika nie stawili się, niestawaiący za nieżyjącego uznany, iey pozwolenie do innego zamęścia udzielone, nad pozostałym zaś iego maiątkiem sukcessya bez testamentu otworzona zostania.

Piła d. 14. Sierpnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations : Patent.

Das im Czarnikauschen Kreise in ber Stadt Schönlanke unter Mro. 53 belegez ne bem Erbpächter Patz zugehörige Commandeur-Haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1710 Mthl. 15 Gr. 6 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag Einer Königl. Regierung zu Bromberg wegen rückständigen Abgaben öffentlich an den Meistbiestenden verkaust werden und der peremtozische Vietungs-Termin ist auf

ben 16. Marg 1821.

Worgens um 10 Uhr allhier angesett. Besitssähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uedrigens steht innerhalb 4 Woschen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 23. Offober 1820. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom Kommandorski w mieście Trzciance pod Nrem 53. położony, Dzierzawcy wieczystemu Patz należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na 1710. Tal. 15. dgr. 6. szl iest oceniony, na żądanie Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy, z powodu zaległych podatków publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremptoryczny na dzień 16. Marca r. b., c godzinie ro. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Topolskimi w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż hieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tegoniebędą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa ta każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. W Pile d. 23. Paździer. 1820.

Królewski Sąd Ziemiański,

Ebictal=Borfabung.

Aus der Kasse des aufgelössen ehemals zu Sieradz in Garnison gestandenen Füsstiller- Bataillons von Rloch haben nach den, durch die Königliche zur Untersuchung des Kassens und Nechnungswesens der aufgelösten Regimenter und Bataillose ne verordnete Commission in Berlin, ans gelegten Abrechnungen aus der Kasse des genannten Bataillons noch zu fordern:

1) Der im Jahre 1807 in ber Gefans genschaft zu Nanen verstorbene Pres mier-Lieutenant von Herrmann in Staatsschulbscheinen

and baar 25 thl. - 9r. - pf.  $8 : 13 : 11\frac{2}{9} :$  $33 = 13 : 11\frac{2}{9} :$ 

2) Der Lieutenant von Vordean, welscher sich im Jahr 1806 auf dem Transporte nach Frankreich in Heilisgenstädt erschossen, in Staatsschuldsscheinen 50 thl. — gr. — pf. und baar 19 = 13 = 11\frac{2}{9} = 69 = 13 = 11\frac{2}{9} =

3) Der als Premier-Lieutenant des 13.
Infanterie = Regiments im Juny
1813 verstorbene ehemalige Secons
de-Lieutenant Weil in Staatsschulds
scheinen
25 fbl. — gr. — pf.
baar
2 = 13 = 112=

27 = 13 = 112=

4) Der fpater beim 15ten schlesischen Landwehr-Infanterie-Regimente geffandene und im August 1813 bei Goldberg gebliebene Kapitain von Jander baar 2thl. 23 gr. 5% pf.

Zapozew Edyktalny.

Z kassy rozwiązanego Batalionu Fizylierow v. Kloch, który niegdy w Sieradzu stał garnizonem, podług obrachunków Król. Kommissyi, końcem śledzenia rachunków i Kass Pulków i Batalionów rozwiązanych ustanowioney, maią iescze do żądania:

1) Porućznik Herrmann w roku 1807 w niewoli w Nancy zmarły w obligacyach rządowych

w gotowiz.  $8 - 13 - 11\frac{2}{9} - 33 - 13 - 11\frac{2}{9} - 1$ 

2) Porucznik Bordeau, który się w roku 1806 na transporcie do Francyi w Heiligenstaedt zastrzelił w obligacyach rządowych 50 tal.—dgr.—f. w gotowiznie 19 - 13 - 11<sup>2</sup>/<sub>9</sub>
69 - 13 - 11<sup>2</sup>/<sub>9</sub>-

3) Zmarły iak Porucznik i 3. pułku piechoty w Czerwcu 1813 r. niegdy Podporucznik Weil w obligacyach rządowych

25 tal. - dgr. - f.w gotowiznie  $2 - 13 - 11\frac{2}{9} = 27 - 13 - 11\frac{2}{0} = 27$ 

4) Kapitan Zander późniey w 15.
Pulku Piechoty Obrony Kraiowey umiesczony a w Sierpnku 1813 r. pod Goldberg poległy w gotowiznie 2 tal. 23 dgr. 5% f.
Gdy Sukcessorowie tychże zmar-

łych do tego czasu wyśledzonemi bydź

Da bie Erben biefer Werstorbenen bis= ber nicht haben ausgemittelt werden kon= nen, jo laden wir biefelben hierdurch vor, fpateftens in bem, Behufd ihrer Legitima= tion und benmachst zu erwartenden Aus= gahlung jener in unferm Deposito befinds lichen Gummen, por bem Deputirten Landgerichterath Raulfuß auf ben 7 ten Muguft f. 3. anberaumten Termine Bormittage um 9 Uhr auf bem biefigen Landgerichte perfonlich ober burch julaffi= ge, mit gerichtlicher Special = Bollmacht und Information zu versehende Manda= tarien, wozu ihnen, auf den Fall der Un= bekanntschaft, die hiefigen Juftig-Com= miffarien Mitfcbte, Rriegerath Brofer und Geliger in Borichlag gebracht werben, merscheinen; follte fich bis zu und in biefem Termine Diemand melben, fo werben jene Gelber als ein herrenlojes Gut bem Fieco zugesprochen werben.

Krotofann ben 28. August 1820.

Befanntmachung.

Bon bem Renigl. Landgericht zu Brom= berg wird in Gemagheit des f. 422. Tit. 1. Theil 2. bes Allgemeinen Landrechts bierdurch offentlich befannt gemacht, bag zwischen bem Accise=Renbanten herrn Jo= bann von Dombefi und ber verwittme= ten Frau von Gogimireta, Beronifa geb. von Loga, zu Coronowo, nach bem am sten November 1819 bor Gingehung ber Che geschloffenen und am 20. Desember v. J. veplautbarten Chevertrage,

niemogli, przeto zapozywamy niniey. szem Sukcessorów takowych, aby końcem legitymacyi swey i następnie wypłacenia im wyżey rzeczonych w Depozycie naszym znaydujących sie summ, naypoźniey w terminie dnia 7. Sierpnia 1821. o godzinie q. zrana przed Sędzią W. Kaulfuss wyznaczonym, osobiście lub przez Pelnomocników sądową specyalną plenipotencya upowaźnionych i w informacya opatrzonych, na których w razie niewiadomości tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Mitschke, Seliger i Broecker Konsyliarz Woienny im się proponuią, w Sądzie tuteyszym W razie zaś, gdyby się się stawili. ani przed terminem ani w termiuie žaden nie meldował, na ten czas summy owe iako rzecz bez właściciela Skarbowi publicznemu przysądzone bydź maią.

Krotoszyn d. 28. Lipca 1820. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemianski.

Obwiesczenie.

Królewski Sad Ziemiański w Bydgosczy, podaie stosownie do §. 422. Tit. I. Czę. II. powszechnego prawa kraiowego, ninieyszém do publiczney wiadomości, iż pomiędzy Ur. Janem Dambskim Poborca Konsumcyinym, a Ur. Weronika z Logów. owdowiałą Gozimirską, w Koronowie mieszkaiącemi, wspólność maiątku według układu przedślubnego na dniu 15. Listopada 1819. zawarDie Guter-Gemeinschaft ausgeschlossen worden ift.

Bromberg ben 11. Januar 1821. Abnigl. Preußisches Landgericht.

tego, a na dniu 20. Grudnia r. z... ogłoszonego, wyłączoną zostałe.

Bydgoscz d. 11. Stycznia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das Ronigl. Preuß. Land = Gericht gur Bromberg macht befannt, bag bas zum Lorenz Abam Dorauschen Nachlasse gehos rige hiefelbst an ber Danziger Vorstadt belegene aus 6 Morgen 101 [ Ruthen Magdeburgisch bestehende und gerichtlich auf 534 Mthl. 2 gGr. 4 Pf. gewürdigte Aderland, genannt Polfo, im Bege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meifibietenben verfauft werden foll. Wir haben hiezu ben Bietunge=Termin auf den iten Mai f. I in unserm Geschäfts = Lokale vor bem herrn Land= Berichte - Uffeffor Mehler anberaumt und fordern Raufliebhaber auf, in diefem Ter= mine Vormittags um 9 Uhr, entweder in Person ober burch legitimirte Manbata= tien, ju erscheinen, ihre Gebote gu verlautbaren und bemnachst ben Buschlag bes genannten Acers an ben Meiftbieten= ben ju gewärtigen. Die Berkaufsberin= gungen konnen zu jederzeit in ber hiefi= gen Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 28. December 1820, Sbnigl. Preuf. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski podaie do wiadomości, iż należąca do pozostałości Wawrzyna Adama Dorau rola Pólko nazwana, tutey przy Gdańskim przedmieścia leżąca 6 morgów 101 [Pretów miary chelmińskiey zawierająca i na 534 tal. 2 dgr. 4 fen. sądownie oszacowana, droga konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedana bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień I. Maia r. b. w tuteyszym lokalu sadowym przed W. Assessorem Mehler, wzywamy ochotników kupna, aby się w takowym zrana o godzinie otey osobiście lub przez wylegitymowanych Pełnemoeników stawili i sweoferty ogłosili, a naywięcey daiący przybicia wspomnioney reli spodziewać się może.

Kondycye kupna każdego czasu w tuteyszcy Registraturze przeyrzeć można.

Bydgosez d. 28. Grudn. 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Von dem unterzeichneten Königl. Lands-Gericht wird hiermit bekannt gemacht, daß die zum Nachlaß des Kränter Andreas Haase gehörigen, unter Nro. 979 und 980 zu Liffa belegenen und auf 1471 Athl. abgeschäßten Grundstücke auf den Antrag der Erben im Wege der freiwilligen Subhasiation verkanft werden sollen, und der Bietungs-Termin auf den 14. März 1821 Vormittags um 9 Uhr angeseht worden ist.

Es werben baher alle biejenigen, welche biese Grundstücke zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgefordert, sich gedachten Tages zur bestimmten Stunde auf hiesigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichts-Nath Gade entweder personlich oder durch einen gesehlichen Bevollmächtigten einzusinden, ihr Gebot abzugeben und demnächst zu gewärtigen, daß an den Meist- und Bestbietenden der Juschlag nach Einwilligung der Interessenten erfolgen wird.

Frauftatt ben 19. Oftober 1820.

Koniglich Preug. Contgericht.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemianski uwiadomia ninieyszém Publiczność, iż grunta do pozostałości ogrodnika Jędrzeia Haase należące, pod Nrem. 979 i 980. w mieście Leśnie położone, i na summę 1471. Tal. ocenione, na żądanie Sukcessorów drogą dobrowolney subhastacyi sprzedane bydź maią, i że termin licytacyjny w tym celu na dzień 14. Marca 1821., przed pełudniem o godzinie 9. wyznaczonym został.

Wzywaią się przeto ochotę kupienia rzeczonych gruntów maiący, i w stanie zapłacenia będący, aby wzwyż pomienionym dniu o godzinie wyznaczoney w Sądzie tuteyszym Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Sędzią Ziemiańskim Gaede, osobiście lub też przez prawnie wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż więcey daiący i korzystnie daiącemu za zezwoleniem Interessentów, grunta zwyż wzmiankowane przysądzone zoztaną.

Wschowa d. 19. Paździer 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publican dum.

Die zum Nachlaffe bes verftorbenen Martin Sagenschnitter gehorende im Reus Zuchorzer Hauland unter Nro. 19 bele= gene Ackernahrung, welche auf 494 Rthl. 16 ger. gerichtlich abgeschätzt worden, foll zufolge Berfügung bes Ronigl. Land= gerichte in Meferik offentlich amben Meift= bietenden verfauft werden. Wir haben biegu einen Bietunge Termin auf ben roten Marg f. J. Bormittags um 10 Uhr zu Reu-Tuchorzer hauland anberaumt und laden zu felbigen brejenigen Raufluftigen, welche gur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare Bahlung leiften konnen, hierdurch mit bem Bemerken ein, daß ber Meiftbietenbe bes Buschlage nach erfolgter Genehmigung bes obgedachten Gerichts gewärtig fenn fann: Die Raufbedingungen konnen gur jederzeit in unferer Registratur eingesehen merben.

Bollftein ben 5. December 1820.

Konigk Preuß. Friedensgericht.

# Uwiadomienie.

Gospodarstwo rolnicze, do pozostaiości zmariego Marcina Saegenschnitter należące, w Oledrach Nowo-Tuchorskich pod Nr. 19, položone, które sądownie na Tal. 494. dgr. 16. ocenioném zostalo, ma stósownie do rozporządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Miedzyrzeczu, publicznie naywięcey daizcemu bydž sprzedane. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 10. Marca r, b., przed południem o godzinie 10. w Nowo-Tuchorskich Oledrach, i wzywamy na tenże ochotę kupienia maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, także gotowe: pieniądze wyliczyć są w stanie, ninieyszém z tém nadmieniem, że naywięcey daiący przybicia, po nastapionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony spodziewać się može. Warunki kupna moga każdego czasu w Registraturze naszey bydź. przeyrzanemi,

Wolsztyn d. 5. Grudnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju. Publicandum.

Es follen im Termine ben 21 fen Februar b. J. im Lotale bes unterzeich= neten Friedens = Gerichts mehrere abges pfandete Effekten öffentlich gegen gleich baare Bezahlung verauktionirt werden, mozu Kaufluftige hierdurch eingeladen merden ..

Goffin den 30. Januar 1821. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Subhaffations = Patent. Bufolge Auftrage bes Ronigl. Gochlobt. Landgerichts zu Frauftadt, foll der Im= mobiliar-Rachlaß ber verftorbenen Lucia Roftanska, bestehend in einem Bohnhaus fe, einer Scheune, einem Biebstalle, eis nem Garten, einem Stud Lande, funf Morgen Land Magbeburgisch Maaß und einer Windmuble, melder auf 1037 Mthir: gerichtlich abgeschätzt worden und in bem Dorfe Rielezewo bei ber hiefigen Stadt belegen ift, Theilungshaiber am den Meiftbietenden offentlich verkauft mer= ben. Wir haben hierzu einem Terminauf den 16ten April d. J. Morgens um 9 Uhr in loco zu Kielczewo in ber jum Machlaffe gehörigen Behaufung anberaumt und laden Kanflustige und Zahlungofahige zu biefem Termin hiermit. por, mit dem Bemerken, bag ber Meift= bictende nach erfolgter obervorinmd= ichaftlicher Genehmigung ben Buschlag. au gewärtigen hat.

Roffen den 1. Februar 1821. Ronigh Preup. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Maia bydž w terminie dnia ar-Lutego r. b. iv lokalu podpisanego Sadu, niektore zafantowane ruchomości, publicznie i za gotową zapłata, sprzedane, w którym to celu ochote maiących kupna ninieyszem wzywa 81 Q.

Gostyn d. 30. Stycznia 1820. Król. Prus. Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Królewskie go Sadu Ziemiańskiogo w Wschowie, ma pozostałość nieruchoma zmarłey Lucyi Konstanskiey, składająca się z iednego mieszkalnego domu, iedney stodoly, iednego kawału roli, pięcius morg magdeburskich roli i iednego wiatraka, która sadownie na 1037 Tal. oszacowana i w wsi Kielczewie pod miastem tuteyszem położona iest, dla działów naywięcey daiącemu publiczuie bydź sprzedana; końcem tymwyznaczyliśmy termin-

na dzień 16. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. w wsi Kiełczewie w pomieszkaniu do pozostałości należącem i zapozywamy na termin ten ochote do kupna i zaplacenia zdolność maiących ztem nadmienieniem: id naywięcey daiący za potwierdzeniem Sadu Nadopiekuńczego, przybi-

cia spodziewać się ma-

Kościan d. 1. Lutego 1822.

Królewsko - Pruski Sad Pokoju.

Befannemadung.

In Folge Auftrage bes Ronigl. Soch= Abbl. Landgerichts zu Frauftadt follen nachftebenbe zum Rachlag bes gu Reiffen perftorbenen Burgers und Seifenfiebers Benjamin Guttlieb Matschke gehörigen Grundftucke, als:

1) ein zu Reiffen am Martte unter Dr. 104 belegenes Wohnhaus auf

300 Mthl.

2) eine am Liffaer Wege ge= legene Scheune auf

3) eine im gten Theile bes Stadt = Catafiri zu Reif= fen unter Mr. 49 gegen

Fürftenwalbe gelegene -Sandichnur Uder auf

80

zusammen auf 450 Rthl. im Dege ber freiwilligen Subhaftation offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden. Wenn wir nun hierzu einent Termin auf den grien April d. 3. Bormittags 9 Uhr in loco Reiffen an= beraumt haben, fo laben wir Raufluftige hiermit ein, in bemfelben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat ber Meift= bietende ben Zuschlag dieses hauses, nach erfolgter Approbation des obervormund= schaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen find ju jeber Beit in ber Registratur bes unterzeichne=

ten Friedenogerichts einzusehen.

Liffa ben 14. Januar 1821.

Obwiesczenie.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego. nieruchomości następuiące do pozostałości niegdy Benjamina Bogusława Maetschke byłego Obywatela i mydlarza w Rydzynie należące iako to:

- 1) dom w Rydzynie na rynku pod liczba 104. położony, na tal. 300
- 2) stodoła przy drodze Le szczyńskiey położona, tal. 700
- 3) sznura roli piasczystey choiara zarosła i w Cześci II. KatastruRydzyńskiego ku gościńcu Fürstenwalde położona tal. 80.

Ogółem na talarów 450. otaxowane, drogą subhastacyi dobro. wolney więcey daiącemu przedane bydź maią publicznie. Oznaczywszy do tego termin na dzień II. Kwietnia r. b:, o godziniel gtey zrana w mieście Rydzynie, wzywamy ochete do kupna maiących, aby na terminie tym stanelli, licytum swoie oddali, i więcey daiący przybicia nieruchomości tych po approbacyi, ze strony Sadu Nadopiekuń. czego nastapić maiącey oczekiwać może.

Warunki kupna każdego czasu w Registraturze niżev podpisanego Sadu Pokoiu przeyrzane bydź mogą.

Leszno d. 14. Stycznia 1821. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoiu. Bekanntmachung.

Zufolge Anftrags des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt soll das zum Nachlasse des hieselbst verstorbenen Bürzers und Tuchmachermeisters Samuel Gottsried Kaliese gehörige, zu Lissa auf dem weiten neuen Ringe unter Nro. 783 belegene, und von den Sachverständigen auf 320 Athl. gewürdigte Haus, im Wege der freiwilligen Subhastation bffentlich an den Reistbietenden verkauft werden.

Wenn wir nun hierzu einen Termin auf den 6 ten April d. J. Vormittags 9 Uhr hierselbst anderaumt haben, so laben wir Kaussusige hiermit ein, sich in diesem Termine einzusinden, ihre Gedote abzugeben und hat der Meistbietende den Zuschlag dieses Hauses nach erfolgter Approbation des obervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 10. Januar 1821. Königl. Preuß. Friedensgericht.

#### Cbictal = Citation.

Da ber Nachlaß der Anna Dorothea Stiller, verehelicht gewesenen Kirds, zu Chlapower Hauland unter ihre Kinder getheilt werden soll; so werden hiemit alle derer undekannte Gläubiger aufgesordert, sich binnen drei Monaten und spätestens in dem auf den 21. April d. J. anstehenden Termine in dem hiesigen Friedend-Gerichte zu melden und ihre Forderungen nachzuweisen, widrigenfalls diesenigen, die sich nicht melden, sich nur an

### Obwiesczenie.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego. dom do pozostałości niegdy Samuela Gottfryda Kaliefa byłego Obywatela i sukiennika tuteyszego należący tu w Lesznie, na targowisku pod liczcą 783. położony i przez biegłych na talarow 320. otaxowany, droga subhastacyi dobrowolney, więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma. Oznaczywszy do tego termin na dzień 6 Kwietnia r. b., o godzinie otey zrana tu w Lesznie. wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym staneli, licytum swoie oddali; a więcey daiacy przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sądu Nadopiekuńczego nastąpić maiący oczekiwać može.

Leszno d. 10. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Cytacya Edyktalna.

Gdy pozostałość Anny Doroty Stiller owdowialey Kirbs, w Olędrach Chłapowskich, między pozostałe iey dzieci ma bydź podzieloną; przeto wzywaią się wszyscy niewiadomi iey Wierzyciele, aby się w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 21. Kwietnia r.b., przed Sądem tuteyszym naznaczonym zgłosili, i pretensye swe udowodnili, w przeciwnym albowiem razie, niezgłaszaiący się, trzymać się

ble refp. einzelnen Erben nach Berhält= nif ihres Untheils werden halten können. Schroda den 16. Januar 1821.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

tylko będą mogli respective poiedyń. czych Sukcessorów, w proporcyi ich części.

groda d. 16. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd. Pokoju.

Bekanntmachung.

In Folge des dem Unterzeichnoten vom dem hiesigen Königl. Landgericht geworzbenen Auftrages wird dem Publiko hiermit zur Kenntniß gebracht, daß vor Subscripto ein Terrin auf den 26 sten Februar d. J. in dem ablichen Gute Grazboszewo, Wreschnar Kreises, Behufs Verfauf solgender Gegenstände im Wege der öffentlichen Licitation und zwar:

1) eines Claviers,

2) funfzehn Stud Rupferfliche,

3) eines Spiegels und

4) einer neuen Kutsche,

Bu biesem Termin werden bemnach Kauslustige eingeladen, und kann ber Meistbictende den Zuschlag gegen gleich kaare Bezahlung gewärtigen.

Suefen ben 2. Januar 1821.

Der Landgerichts-Expedient Den e f.

#### Obwiesczenie:

W skutek udzielonego podpisanemu przez Król. Sąd Ziemiański tuteyszy zlecenia, uwiadomia się ninieyszym publiczność, iż przed tymżetermia

na dniu 26. Lutego r.b., we wsi szlacheckiey Graboszewo, w Powiecie Wrzesińskim sytuowaney, w celu sprzedaży następuiących przedmiotów w drodze publiczney licytacyji iako to:

1) klawikortu;;

2) piętnaście kopersztychów:

3) lustra i

4) powozu, wyznaczony iest.

Na takowy termin ninieyszym ochorę kupna mających zapozywam, gdziewięcey dający za zaraz gotową zapłatą przybicia spodziewać może.

Gniezno dnia 2: Stytznia 1821. Expedient Sądu Ziemiańskiego Denek.